# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

We Srode

(Nro. 10.)

23. Stycznia 1828

43 4) 30 1/2 .)(Demest.)! (M. R.)

| Dostrzeżenia | meteorologiczne | we Lwowie. |
|--------------|-----------------|------------|
|--------------|-----------------|------------|

| D'zień<br>i<br>micaiąc. | Czas                                                     | Baro<br>N<br>Paryskiey                                                       | Wiede                                                                        | :ú-                                                                  | Cieplo-<br>mierz,<br>Reaumur.                                          | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Sans-<br>sora.              | Ombrometr M. Paryskicy. | Wi             | tr.             | Stau inieba.                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 21 []                   | W. (5) 2 Po. 10 N. W. (6) 2 Po. 10 N. W. (7) 2 Po. 10 N. | 27,940<br>27,795<br>27,659<br>27,422<br>27,328<br>27,351<br>27,378<br>27,429 | 28 8<br>28 6<br>28 5<br>28 2<br>28 1<br>28 0<br>28 1<br>28 1<br>28 1<br>28 2 | 6,6°<br>9,0°<br>1,0°<br>2,0°<br>0,0°<br>5,8°<br>3,6°<br>7,5°<br>3,0° | $ \begin{array}{r} -11,3 \\ -11, \\ -4,7 \\ -1,5 \\ -0,2 \end{array} $ | 89,<br>76,<br>72,<br>97,<br>95,<br>98,5<br>98,5<br>98,5 | 0,162                   | Polud. Zachod. | średni<br>mocny | chmurno 1.  pogoda.  poclim:, p. śnieg. pochmurno.  mgła. |

#### Przyfechali do Lwowa.

Dnia 18 Stycznia z Zischka, c. k. Vice-Prezydent Sadu Szlacheckiego Lwowskiego, s Zołkwi. — Krabia Cetner, z Przemysla. — Baron Karnicki Jan, z Lubienia. — Papara Franciczek, s Żołkwi. — Scumlański, z Brzeżan.

Dnia 19. Stycznia: Gołaszewski, c. k. Podporucznik, z Tarnowa. — Komar Hieronim, z Przemyśla. — Hrabia Mniszek Stanisław, z Rossyi. — Hrabina Mniszkowa Helena, z tamtąd. — Puzyna, z Hołomyi. — Prawecki Michał, z Brześan. — Hrabia Starzyński Xawery, z Przemyśla. — Żurowski Ignacy, z tamtąd.

Dnia 20. Stycznia: Hrabia Jablonowski, s Lubienia. - Gurski Walenty, z Rzeszowa. - Brsosowski Ignacy, s Rozowy.

### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 18. Stycznia: Bystrzanowski Franciszek, do Zółkwi. — Chrzanowska Honorata, do Kurowie. — Baron Konopka Antoni, do Mikuliniec. — Rosnowski Franciszek, do Zołkwi. — Szumlański lozef, do Krakowa. — Spritzer Aloyzy, Doktor prawa, do Cieszyna. — Zalewski Franciszek, c. k. Setretarz Kommissarz Cyrkułowy, do Złoczowa.

kretarz Kommissarz Cyrkułowy, do Złoczowa.

Dnia 19. Stycznia: Borkowski Alexander, do Grodka. — Drużbacki Franciszek, do Brzeżan.—
Doschot Maurycy, do Stanisławowa: — Hrabia Humnicki Józef, do Przemyśla. — Hrabia Koziobrodzki

Jozef, tamże.

Dnia 20. Stycznia: Białobrzeski Jozef, do Przemyśla. — Csarnecki Erazm, do Podhayec. — Gurski Marcin, do Zotkwi. — Baron Harnicki Roman, do Hurowic. — Litwinow, ces. Ross. Radea Stanu, do Csyżykowa: — Strzelecki Franciszek, do Przemyśla. — Witwicki Jozef, do Złoczowa.

### Kurs Wiedeński.

| Dnia 12. Stycznia                 | Sredn. cena.   |                                 | (2 1/2 ) 43<br>(1 3/4) 30 |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                   | pCtu. w M. K.  | detto-                          | (Ekanham)(1)              |
| Obligacyie długu Stanu            | 5 89 3/8       |                                 | (Skarbow.)(De             |
| detto                             | (21/2) 445/8   |                                 | (M. H.) (M                |
| Obligacyie do wygrania przez losy | i (5 ) 891/4   | Obligacyie Stanow Austr. po- (3 | ) — -                     |
| obligacyie sharbowe Stanow Tyro   | 1- (4 1/2) -   | wyżey i niżey Ensy, Czech, (2   | 1(3)                      |
| ekich                             | (/ ) 21 2/5    | Morawii, Sglaska, Styryi, (2    | 164)                      |
| SEICH                             | (3 1/2) 62 1/2 | Hannahai Uman i Corveyi (2      | 34365 -                   |
|                                   |                | Haryntyi, Krain i Gorycyi (2    | 3(4) -                    |
| Pożyczka do wygrania przez losy   | F. 1820        |                                 |                           |
| sa 100 ZB.                        | 144354         | Akcyie bankowe, iedna po        | 0 1031 W M. H.            |
| detto 1821                        | 115 1/4        |                                 |                           |
| Obligacyje Wiedeńskie bankowe     |                |                                 |                           |

| nurs wexlowy z d. 12. Stycznia w m.n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amssterdam, sa 100 tal. Hur. tal. ( 137 1/2 6 nied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ( 3 mie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Augszpurg, sa 100 ZR. Kur. ZR. ) 99 3/8 G. Uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) — 2 mie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frankfurt n. m., sa 100ZR. 20fl. sto-( - 2 mie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| an i a to to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| py ZB. 100 G. Br.trwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| monte ZR. (117 1/8G. 2 mic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| flamburg, sa too tal. bank. talar.) - 6 nie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ) 146 154 2 mie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Livorno, za 1 ZR., Soldi (57354 G. 2 mie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Londyn, funt szter. ZR.) 2 mic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) 9-49 3 mie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Medyolan, za 300 Austr. Lir. ZR. 99 1/8 2 mie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paryż, sa 300 franków ZR.) kr. trwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) 117 1/4 W. 2 mic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ) 117 154 W. 2 mic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dnia 14. Stycznia; Gredn. cene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dnia 14. Stycznia: Gredn. cens.  pCtu. wM. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dnia 14. Stycznia: 6redn. cene.  Chligacyie długu Stanu 5 89 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dnia 14. Stycznia; Sredn. cene.  Chligacyie długu Stanu  detto  Obligacyie długu Stanu  (1) 18                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dnia 14. Stycznia; Sredn. cene.  Chligacyie długu Stanu  detto  Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 168                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dnia 14. Stycznia: Sredn. cene.  Chligacyie długu Stanu  detto  Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 1f8  obligacyie skarbowe Stanow Tyrel- (4 1f2) —                                                                                                                                                                                                                                |
| Dnia 14. Stycznia: Sredn. cens.  Obligacyie długu Stanu  detto Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 1f8 obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1f2) — skich                                                                                                                                                                                                                            |
| Dnia 14. Stycznia: Gredn. cene.  Chligacyie długu Stanu  detto  Obligacyie do wygrania przez losy i (5) 89 1f8  obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1f2) —  skich - (4) 71 3f10  (3 1f2) —                                                                                                                                                                                                 |
| Dnia 14. Stycznia:  Sredn. cens.  PCtu. w M. R.  6 bligacyie długu Stanu detto  Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 1f8 obligacyie skarbowe Stanow Tyrel- (4 1f2) — skich (4 ) 71 3f10 (3 1f2) — Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 za 100 ZB. 1447f8                                                                                                                               |
| Dnia 14. Stycznia: Gredn. cens.  Chligacyie długu Stanu detto  Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 1f8 obligacyie skarbowe Stanow Tyrol. (4 1f2) — skich (4 1f2) — (3 1f2) —  Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 za 100 ZB. 1447f8 detto                                                                                                                                            |
| Dnia 14. Stycznia:  Chligacyie długu Stanu detto  Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 1f8 obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1f2) — skich (4 ) 71 3f10 (3 1f2) —  Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 za 100 ZB. 1447f8 detto  Obligacyie Wiedeńskie bankowe (2 1f2) 43 3f4                                                                                                        |
| Dnia 14. Stycznia:  Chligacyie długu Stanu detto  Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 1f8 obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1f2) — skich (4 ) 71 3f10 (3 1f2) —  Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 za 100 ZB. 1447f8 detto  Obligacyie Wiedeńskie bankowe (2 1f2) 43 3f4                                                                                                        |
| Dnia 14. Stycznia:  Dnia 14. Stycznia:  Sredn. cens.  PCtu. w M. R.  6 89 154  (1 ) 18  Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 158  obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 152) —  skich (4 ) 71 3510  (3 152) —  Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 za 100 ZB. 14476  detto  Obligacyie Wicdeńskie bankowe  (5 karbow.) (Domest)  (M. R.)                                               |
| Dnia 14. Stycznia:  Sredn. cens.  PCtu. w M. R.  6 89 154  (1 ) 18  Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 158  obligacyie skarbowe Stanów Tyrol- (4 152) —  skich — (4 ) 71 3510  (3 152) —  Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 za 100 ZB. 144758  detto 1821 1.5 378  Obligacyie Wiedeńskie bankowe (2 152) 43 354  (Skarbow.) (Domest)  (M. H.)  Obligacyie Stanów Austr. po- (3) — |
| Dnia 14. Stycznia:  Dnia 14. Stycznia:  Sredn. cens.  pCtu. w M. R.  6 89 1f4  (1 ) 18  Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 1f8  obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1f2) — skich (4 ) 71 3f10  (3 1f2) —  Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 za 100 ZB. 1447f8  detto  Obligacyie Wiedeńskie bankowe  (8 karbow.) (12 1f2) 43 3f4  (6 karbow.) (15 0 mest)  (M. R.)               |

Kure worldwer a d ac Stronnia w M K

Dukat Hollend. 4 pCt Agio. Dukat Ces. 3 1/4 pCt. Agio.

Karyntyi, Brain i Gorycyi (2

#### Rurs Lwowski z dnia 19. Stycznia. Dukat Holenderski 12 ZR. 6 kr. W. W. - Cesarski - -56 — 11 --Szufryn 5 -Talar Niderlandzki 3 --35 -Rubel Bossyyski -3 ---Moneta Ronwencyyna sa 100 - 250. —

Akcyje bankowe, jedna po 1029 1/5 w M. H.

34355

1925

Na C. K. Loteryi we Lwowie, wyciągniono d. 19. Stycznia 1827 następuiące Numera:

5, 75, 18, 14, 11. Przyszłe ciągnicaia nastąpią dnia 30. Stycznia i 9. Lutego 1828.

#### Deniesienia urzędowne.

O b w i e s z c z e n i e.
Nro. 27515. C. k. Sad Szlachecki Lwowski do powszechney podaie wiadomości, iż na żądanie król. Fiskusa dwie summy, iakoto: iedna 200 Dukatów kolenderskich, a druga 600

rubli rossyiskich, P. Franciszka Xawerego Suchodolskiego własne, na dobrach Kapuścińce w Cyrkule Tarnopolskim leżących, intabulowane, na zaspokoienie kar, c. k. Fiskusowi przeciw temu Pnu. Suchodolskiemu w kwotach 110 ZR. W. W., 10 ZR. W. W. i 32 ZR. w M. K. przysądzonych, przez publiczną licytacyą w tuteyszym Sądzie Szlacheckim w trzech terminach, to iest na dniu 14. Lutego 1828, 20. Marca 1828 i 24. Kwietnia 1828 przedsięwziąć się maiącą, sprzedane będą pod następuiącemi warunkami:

1) Praetium fisci stanowi się w kwocie 200 Dukatów holenderskich i 600 Rubli rossyyskich.

2) Ze te summy w trzecim terminie nawet niżey tego practium, tak iednak sprzedane będą, aby z oflarowanego za te summy practium, c. k. Fiskus w wyż wspomnionych swoich pretensyach mógł być zaspokoionym.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 15. Grudnia 1827. (3)

E d i c t u m.

Nro. 30378/1826. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense in perractationem haereditatum post Ignatium et Annam Chmielowskie conjuges, filius eorum Petrus Chmielowski hisce adcitatur, ut sese in termino lege praefinito ad haereditates has sub rigore (phi. 624. Cod. civ. Gal. part, II. insinuet — Caeterum eidem Curator in persona Dni. Advocati Rodakowski cum substitutione Dni. Advocati Malisz constituitur, quorum obligatio est, juribus ip-

Ex Consilio C. R. For iNobilium. Leopoli die 11. Decembris 1827. (3)

sius citati invigilari.

Rt n d m a ch un g Nro. 1,410. Bom Magistrate der königlischen freven Stadt Drohobicz wird hiemit kundsemacht, daß der in der Vorstadt Zagrody Miepskie sub Nro. Konskr. 5. gelegene, dem verstorbenen Peter Nastlowski eigenthümlich gehörige, auf 420 str. K. M. gerichtlich geschäfte Gartengrund sammt Gebäuden, auf Unsuchen der Gläubiger zur Tilgung der Schulden und Interessen mittelst öffentlicher Lizitazion in drey Terminen, nämlich den 6ten Hornung 1828, den 5. März 1828 und den 9. Upril 1828, immer um 10 Uhr Vormittags auf dem Grunde gegen nachfolgende Bedingniße wird veräußert werden:

1) Bum Aubrufspreis wird bie gerichtliche am 8ten Oftober 1825 vorgenommene Schahung von 420 fl. R. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten, vor Unbeginn der Lizitazion einen Betrag von 42 fl. in K.M. als Reugeld der Lizitazions - Kommission ju erlegen , welches hinfichtlich bes Meifibiethenben wird behalten, ben übrigen aber gleich nach geendigter Ligitagion guruckgestellt werben.

3) Sollte für diesen Sarten sammt Gebauben im iten und iten Lizitazionstermine Niemand über, oder wenigstens den oberwähnten Schähungspreis anbiethen, so wird solcher im Iten Termine auch unter jenem Preise verkauft

merden.

4) Der Meistbiethende wird gehalten sen, die kundgemachten Bedingnisse auf das punktlichsste zu erfüllen, und einen gewissen Theil von dem angebothenen Kaufschillinge zur Tilgung der Schulden binnen 14 Tagen nach Erhalt des über die approbirte Lizitazion erlassenen Bescheides, um so sicherer an das hiesige gerichtliche Depositenamt abzusühren, als sonst auf seine Gesahr und Kosten eine neue, nur in einem Termine verzunehmende Lizitazion wird ausgeschrieben werden. Den Rest vom angebothenen Betrag kann dersselbe gegen sichere Kauzionsleistung bep sich bis zur Großiährigkeit der minderjährigen Tochter gegen Interessenzahlung behalten.

5) Die Kanflustigen können den Schähungsakt und den Tabular - Extrakt dieses Gartens sammt Bebauden in der hiesigen Registratur einsehen und von dem Stande der Steuern sich in

der städtischen Kaffa überzeugen.

Drobobycg am 10ten November 1827.

## U wiadomienie.

Nro. 1,410. Ze strony Magistretu Król. wolnego miasta Drohobicz ninieyszym czyni się wiadomo, iż zagroda z zabudowaniem na przedmieściu Zagrodach Mieyskich pod Nrm. Konskr. 5. leżąca, po zmarłym Piotrze Nasiłowskim właścicielu pozostała, na 420 ZR. w M. K. sądownie oszacowana, na instancyje kredytorów na zaspohojenie długów i procentów przez publiczna licytacyje w trzech terminach, to jest d. 6. Lutego 1828, d. 5. Marca 1828 i d. 9. Kwietnia 1828 roku zawsze o godzinie 9. przed południem na gruncie pod następującemi warunkami sprzedane będą:

1) Za cene flikalna bierze się Summa 420 ZR. w M. K. podług sądowey detaxacyi z d.

8. Października 1825 przedsięwziętey.

2) Chęć knpienia mający obowiązani są, przed zaczęciem licytacyi 42 ZR. M. K. iako wadyium delegowaney Kommissyi złożyć, któreto wadyium naywięcey dającego zatrzymane, innym zaś licytującym zaraz po ukończeniu licytacyi zwrócone zostanie.

3) Jeżeliby ta Zagroda z budynkami w pierwszym lub drugim terminie wyżey, a przynaymniey podług ceny szacunkowey sprzedana być nie mogła, tedy na trzecim terminie poni-

żey tey ceny sprzedana będzie.

4) Naywięcey daiący warunki przed licytacyją iak najściśley zachować i z summy ofiarowaney pewną ezęść na opłacenie długów w 14 dniach od dnia approbowaney licytacyi rachować się maiących do tuteyszego sądowego Depozytu złożyć obowiązanym będzie, inaczey na iego niebezpieczeństwo i erpens nowalicytacyja w iednym tylko terminie przedsięwziąść się maiąca zostałaby rozpisana; resztę zaś ofiarowaney Summy na kaucyją bezpieczną do wzrostu małeletniey córki przy sobie z obowiązkiem płacenia procentu utrzymać może.

5) Chęć kupienia maiacy może akt szacumkówy i extrakt tabularny realności sprzedać się maiacych w tuteyszey Registraturze widzieć i względem podatków skarbowych w kassie miey-

skiey wiadomość zasiągnać.

Drohobycz d. 10. Listopada 1827. (3)

An fün digung. Mro. 808. Die f. f. Mrzygloder Kameral-Berwaltung macht hiemit bekannt, daß für das f. f. Militar-Beschell-Departament in Olchowce Sanofer Kreises, folgende Bauführungen im laufenden Jahre 1828 unternommen, welche im Lizitazionswege gegen den geringsten Unboth überlassen werden, und zwar: R. M.

einzeln zusammen fl. kr. fl. fr.

Die Kommendantens. Wohnung: Maurer-Urbeit ohne Sandlanger, fammt Materiale jum Studator = = 413 55 Bimmermanns = Urbeit ohne Handlanger • = = 206 14 Sifchlerarbeit mit Materiale 177 4 OchloBerarbeit detto 144 29 Glaserarbeit Detto 72 36 Unstreicherarbeit detto-41 38

Hafnerarbeit m. Zufu. sammt Seherlohn - - - 10 — 1066 22

Die Udaptirung des Brauhaufes zur Kaferne: Maurer-Urbeit ohne Sand-

Sehetlohn . . . . . . . . 61 30 Glaserarbeit f. Maferiale . 82 40 Kupferschmiedarbeit detto 90 — 1300 27

Bur Erbauung eines neuen Stalls fur 69 Befcheller. Maurer-Arbeit ohne Land.

)( 2

| Canger fammt Materiale Simmermannsart langer Sischlerarbeit mit Schloferarbeit Unstreicherarbeit Glaserarbeit          | beit o. Hands<br>Materiale<br>detto                                                                          | 889 2<br>831 5<br>78 2<br>354 5 | 7<br>7<br>66 | 101]/ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------|
| Bur Abaptirung wärtigen Abjud nung zum für gazine, nebst der daran stof genschopfen u einer neuen Maurer-Arbeit langer | der gegen-<br>antenswoh-<br>aftigen Ma-<br>Reparirung<br>Jenden Wa-<br>. Erbauung<br>Retirade:<br>ohne Hand- |                                 | J4<br>3      |       |

Bufammen . 4753 39 214

162 401/4

Pachtliebhaber werden mit dem 10pCtigen Reugeld versehen, auf den 3oten d. M. in die f. f. Sancker Kreisamtskanzlen in der gewöhnlichen gten Frühftunde vorgeladen, und hierbei bemerket, daß solche sich in der k.k. Mrzygloder Umtskanzlen von dem Baugegenstande durch Uesberschlag und Plan überzeugen konnen.

Tischler-, Schloßer- u. Gla-

ferarbeit-Reparatur - = 17 28

Mrzpgled am 9ten Janner 1828. (3)

#### Lizitazions = Kundmachung.

Mro. 48. Bon ber, f. f. galizischen Militar-Montours-Dekonomie-Rommission wird hiermit bekannt gemacht, daß sie in Folge hohen hofkriegerathlichen Unordnung in ihrem Umtegebaude zu Jaroslau den Iten biefes Monats fruh um 40 Uhr

1. über die Lieferung von
18,000 Dußend kleine messingene Knöpfe,
15,000 — Jinnene
11,000 messingene Tschako-Schlingen,
11,000 — Mosen,
11,000 — Halbbindelschnallen,
und 2. über die Lieferung von

offentliche Ligitazionen abhalten, und mit den Bestbiethern unter Vorbehalt der hierortigen Genehmigung, welche langstens binnen 2 Monathen zu erfolgen bat, Kontraft schließen wird.

Man ladet daher mit der Bemerkung jur Konkurrenz ein, daß jeder Lizitant für den iten Lieferunge Kontrakt 400 fl., und für den 2ten Lieferungekontrakt 140 fl. K. M. bar ale Reugeld seiner Unbothe zu erlegen hat, welche Summe von dem Bestbiether als Kontrakterfüllungs-

Raugion in Bermahrung der Monturs- Rommif-

Die Lieferung hat nach den bestehenden Mustern in drep gleichen Raten dergestalt zu geschehen, daß die ite Rate binnen 4 Wochen, die ite binnen 6, und die 5te binnen 8 Wochen nach der bekannt gewordenen hoben Genehmigung des Kontraftes erfüllt sehn muß.

Kommissionare haben fich mit Bollmachten tu legalisiren, und nach geschloßener Lizitazion wird keine Nachtragkofferte mehr angenommen.

Die übrigen Lizitazions und Kontraftebedingniffe, fo wie auch die Muster konnen hieramts taglich eingesehen werben.

Won der f. f. Militar-Montours-Oekonomie-Kommission.

Jaroslau am soten Janner 1808. (3)

Konkursausschreibung

Mro. 109. Wom Magistrate ber k. frepen Stadt Sambor wird im Grunde des höchsten Hofderets vom 22ten July 1826 3. 4526 und Appellazionsgerichtlicher Verständigung ddo. 15. September 1826 3. 14415 auf zwey unbefoldete Uuskultanten bis Ende Hornung 1828 der Konsturk mit dem Beisake ausgeschrieben, daß lettere nach Maaßgabe ihrer Verwendung einer zu erwirkenden Remunerazion oder eines angemessen Udjutums sich zu erfreuen haben werden.

Diejenigen Kompetenten daher, welche biefe Posten zu erlangen wunschen, haben ihre mit den Beugnissen über die absolvirten Rechtsstudien u. Wahlsabigkeitsdekreten ex utraque lines oder wesnigstens jenem über die für einen Ausstulanten bestandene Uppellazionsprüfung belegten Gesuche vor Ablauf des Konkurses, unter gleichzeitiger Nachweisung ihres ganzen Lebenslaufes beim hiersortigen Stadtmagistrate einzureichen.

Bom Samborer Stadtmagistrate am 22ten Dezember 1827. (3)

Rundmachung.

Mro. 727. Bom f. galizischen Merkantile und Wechselgerichte wird hiemit fund gemacht, daß der handelsmann Markus Jolles gestorben, und daher seine handlungsbefugniß sammt seiner Firma hiergerichts gelöscht worden sep.

Lemberg ben 6. November 1827. (3)

Rundmachung.

Mro. 347. Won dem Merkantil. u. Wechfelgerichte der freven handelestadt Brody wird anmit bekannt gemacht, daß Leib Borodczyner feine Schnittwaarenhandlung ganz aufgegeben, und sein handlungs-Bertifikat zuruchgelegt habe, wehwegen derselbe als handelsmann in dem Gremial-Prothokolle geloscht worden ist.

Brody am 10. Dez. 1827. (3)

Rundmadung

Mro. 658. Bur Wiederbefegung ber mit Dem Gehalte jährlicher boo fl. R. M. verbunde. nenen und gegenwartig erledigten Ginreichungeprotofolle. Udjunkten-Stelle beim Magistrate ber f. hauptstadt Lemberg wird biemit der Konkurs bis ihten Februar I. 3. mit dem Beifage ausgefdrieben , daß diejenigen, welche diefen Dienftposten zu erhalten munschen, ihre geborig belegten Gesuche binnen ber besagten Frist an das Einreichungsprotofoll des politischen Genate diefes Magistrats zu überreichen, und in demselben ju ermeifen haben, baf fie

1) die Gymnasialschulen mit guten Fortgange-

Flaffen absolvirt haben, daß fie

2) der poblnifchen beutschen und lateinischen Sprache vollkommen fundig find, daß fie

3) die nothigen Manipulazionekenntnisse besigen, und daß fie

4) ununterbrochen einen moralischen Lebenswan-

del führen.

Uebrigens haben Die bereite Ungeftellten ihre bisherige Verwendung nachzuweisen, auch haben auswärtige Kompetenten ihr Alter legal zu erproben.

Lemberg am gien Janner 1828. (3)

Edykt.

Nro. 1814. Ze strony Magistratu król. mia sta Nowego Sadcza do powszechney podaie się wiadomości, iż dóm starozakonnego Marka Lewniowskiego właściwy w żydowskieg ulicy pod Nrem. Konskr. 176 sytnowany, na 531 ZR. 36 kr. w M. K. urzędownie oszacowany, na zaspokoienie pretensyi JP. Ignacemu Herbatschowi ieszcze w kwocie 785 ZR. 47 kr. WW. zaległych, przez publiczna licytacyja sprzedanym zostanie, do któreyto licytacyi wypisuie sie trzy termina, to iest, d. 15. i 29. Lutego, tudzież d. 14. Marca 1828 o godzinie o zrana.

Wezysay zatem chęć kupienia maiący na powyższe termina do tuteyszey Kancelaryi Magistratualney wzywaia się z tym dokładem, iż onym dalsze kondycyie przed zozpoczęciem li-

cytacyi oznaymionemi będą.

W Nowym Sadezu d. 31. Grad, 1827. (3)

Rundmadung

Meo. 17365., Bon ber f. f. Staatsguter. Udministragion wird jur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die beiden Mayerhofe Ulucz u. Gropowta fammt Frohndiensten ber Dorfer Ulucz u. Grofowta, bann ber Propinagion in den Ort-Schaften Ulus, Brosomfa, Chlomiec, Debna, Tprama folna und bem Untheil Dobna, Die Ueberfuhreplette in Ulucs, fammt Mahlmuhlen, jedoch mit Ausnahme ber baaren Inventarial-Binfen, auf brei nach einander folgende Sabre, namlich

pom 1. Upril 1828 bis Ende Dary 1831 an ben Meiftbiethenden werden verpachtet werden.

Pachtluflige merden daber eingeladen, fich am 4. Februar 1. 3. fruh um gubr in der Ganofer f. f. Kreibamtefanglen einzufinden und mit einem sopCtigen Reugelde zu verfeben.

Die Pachtbedingniffe fowohl, als der Pachtanschlag, konnen auch vor der Lizitazion eingese-

ben merben.

Der Mustufspreis besteht in 2803 fl. 30 fr. in Ronv. Mge.

Lemberg am 5ten Janner 1828.

Anfundigung.

Mro. 83482. Bur Befehung ber, mit einem gabrlichen Gehalte von Boo fl. verbundenen Burgermeisterestelle bei dem Ctanislawower Stadt. Magistrate, wird der Konfurs bis Ende Hor= nung 1828 mit bem Beifage ausgeschrieben, baß Die Kompetenten ihre, mit den Wahlfabigfeltebefreten ex utrague linea, bann mit den Studien-Moralitate und fonstigen Beugniffen, wie auch mit einem Beugnisse über die Kenntniß der polnischen oder einer andern flavischen Sprache geborig belegten Gesuche, worin zugleich ihre bitberige Dienstzeit, ihre Bermendung und ihr fru-Berer ganger Lebenslauf nachgewiesen, so wie auch genau angegeben werden muft, ob, und in weldem Grade der Bittsteller mit einem oder dem andern Beamten bes Stanislamower Magistrats verwandt oder verschwägert fep, mittelft ihrer vorgesetten Beborde, oder wenn fle noch nicht angestellt find, mittelft ihres vorgesetten Rreisamtes bei bem Stanislamower t. f. Kreisamte anzubringen baben.

Vom f.f. galigischen Landesgubernium. Lemberg am 22ten Dezember 1827. (2)

· Antundigung.

Mro. 805. Wom Magistrate ber f. Haupt-Stadt Lemberg wird jur Kenntniß gebracht, bas bei der hiefigen haupt . Stadtkaffe Die Stelle eines Kassa-Offiziers, mit der ein jahrlicher Gehalt von 500 fl. KM. verbunden ift, erledigt, und gur Befegung berfelben der Konfurstermin bis inclusive 10. Februar 1828 fesigesest worden fep.

Die Bittmerber, Die Diesen Dienstposten gu erlangen munichen, haben fich über die Gprach-, Studien- und Raffamanipulazions = Kenntniffe, bann mit einem Beugniffe ber f. f. Provingials Staatsbuchhaltung, wienoch felbe biezu geeignet find, auszuweisen, und mit Madweifung ihrer bieberigen Moralitat Die Dieffalligen Gefuche in bem obigen Sermin mittelft ihrer vorgefetten Beborden um fo ficherer anber ju überreichen, als fonft die fpater eingelangten Gefuche nicht berudfichtigt werben murben.

Lemberg am 11. Janner 1828.

Antundigung. Mro. 154. Bur Tilgung ber, binter bet herrichaft Gotolowfa rudftandigen Steuern merden die Buter Gotolowfa und Saderfowce am 13. Februar d. J. in der hiefigen Umtekangley auf zwei Jahre verpachtet werden.

Die Ertragerubriken find folgende: Un herrschaftlichen Grundertragnis in Sofolowfa: Konv. Mze. fr. fl. 25 290 Joch 1153 Qufl. Ueder 1311 — 249 — Wiesen — 1320 — Hutweiden 53 150 76 249 64 Un Urbarial=Bezugen 36 Un Grundzins 51 ft. 30 fr. WW. 9518 - Bienengins 24 -2 Stud Rapauner 16 85 - Subner 7 47 9 1/2 Schod Eper 44 314 Strabne Wespunft aus berrico. 6 13 Materiale 6371 zweispannige Bugtage 1327 17 2062 Handtage 214 In Choderkowce: 934 36 241 Joch 271 Quil. Ueder 52 — 203 — Wiesen 11 — 345 — Hutweiden 136 38 40 Un Urbarial-Bezügen: 77 Grud Rapauner 10 16 648160 Schock Eper 14 201 Strabne Gespunft aus berrich. 24 Materiale 954 47 4583 zweispannige Zugtage 13 74 712 Handtage Rusammen also 5415 Sievon wird abgezogen : Bei Gofolowfa an Rulturs. 686 ft. 53 fr. fösten Bei Choderfowce detto 495 fl. 15 fr. 1182 8 Werbleibt ein reiner Ertrag per 4232 53

Antundigung.

Wom f. f. Kreisamte.

Gumma ber jabrl. Ginfunfte 4572

300

53

(2)

Biezu den Propinazionsertrag

Das Ertragnis einer Muble

Brzezan am 9. Janner 1827.

Mro. 229. Die Temporalien-Ginkunfte der erledigten Zurower iateinischen Pfarre werben am 15. Februar b. 3. einer öffentlichen Berfteigerung für die Zeit vom 24. Morg 1828 bis babin 1829, und die dieffallige Berfteigerung wird an diefem Tage fruh um 9 Uhr bieramte abgebalten werden. Collte der erfte Sermin fruchttod aklaufen, so wird die zweite Lizitazion am 02. Februar 1828, und endlich die britte Berfteigerung auf ben 29ften Februar 1828 Statt finden.

Die Objefte, welche ber Werpachtung aus-

gefest merben, find folgende :

a) 225 Qufl. Lidergrunde,

b) 16 Joch 1423 Qutl. Wiesen. c) Die ju leiftenben Schuldigkeiten von 4 Unterthanen von jahrlichen 416 Sandtagen.

d) Die Kleingaben von 16 Buhnern u. 24

Strabnen Gefpunft.

e) Der Naturalzehend von 75 Korek Korn, 66 Roret Beigen, 105 Roret Berite, 61 Roret Hafer, 19 Kores Saiden, 2 1/4 Kores Erbfen, 12 Rores hirfe, 114 Kores Leinsamen, 1 Kores hanffamen.

f) Der Mugen von 9 Bienenstuden.

g) 20 Mied. Defter. Klafter hartes ju 13 und 213 weiches Brennholz aus den Zurower Maldungen.

h) Der Mühlennugen, und

i) Der Biehnugen von 2 Ruben und einem

pro fundo instructo geborigen Pferde.

Pachtlustige haben an diesem Sage um die ermabnte Stunde mit einem soperzentigen Reugelde verfeben, bieramts ju erscheinen, wo die übrigen Bedingniffe werden verlautbart merden.

Das Prazium fiszi beträgt 428 fl. 24 314

fr. K. M.

Wom f. f. Rreisamt. Stry am 8. Janner 1828. (2)

Edictum.

Nro. 25769. Per Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense creditoribus super bonis Pokropiwna hypothecatis et de domicilio ignotis, utpote: DD. Elisabethae Ppi. Sapieha, Francisco Xaverio Wierzeyski, Gregorio Nikorowicz, Nicolao Piramowicz, Carolo et Friderico Bargum, Mariannae de Hadziewicze Fryczyńska, Mariannae Puzynina, Josepho Bobowski, Stanislai Wojotiński haeredibus de nomine et domicilio ignotis, non minus de dominilio ignotis creditoribus Theclae Leiniewska, Mariannae Pleszczynska, Ignatio, Joanni et Josepho Głogowskie, Josepho, Benedicto et Victori de Maly, Mariannae Glogowska cessioneriae Annae Eysymontowa et Francisci Eysymont, atque Georgio ejusque fratri Potockie et Josepho Com. Prutzyński qua cessionario Stanislai Pruszyński, medio praesentis Edicti notum redditur: conformiter petito Dni. Vilhelmi Jorkesch Koch pro extabulandis conctis oneribus bonis Pokropiwna a pos. 1 ad pos. 53. inhaerentibus, hio Judicii sub praas. 5. Octobris 1827 ad Nrum. 25769 exhibito Tabulae Reg. ordinari, ut onera bonis Pohropiwaa

lib. dom. 16. psg. 229. juxta continuationem dom. 73 psg. 203 a positione 1 ad 33 inclusive, cum omnibus juribus consecutivis et sub-

onerationibus inhaerentia, et quidem:

1) Summam 18,000 fip. pro re Laurentii Pruszyński dom. 16 pag. 220 n. 1 on. cum juribus consecutivis: a) cessione Laurentii Pruszyński, in rem Josephi Pruszyński dom. 73 pag. 111 n. 43 on.; b) cessine Josephi Pruszyński in rem Andreae Pruszyński dom. 73. pag. 118 n. 64 on.

2) Summam 721,119 flp. 14 gros. Elisabethis de Branickie Ppis-Sapiezyna dom. 16 pag.

229 n. 2. on.

3) Summam 52839 flp. 26 gr. pro re Michaelis Wierzeyski dom. 16 p.g. 229 n. 3 on. tum transactionem pro re Joannis Nepomuceni Baronis Dulski dom. 84 pag. 473 n. 57 on.

4) Evictionem pro re Michaeliz Wierzeyski pro bonis Rykow in Summa 65,000 flpol.

emptis dom. 16 pag. 229 n. 4. on.

5) Evictionem per Ppes Radziwiłły Michaeli Wierzeyski pro bonis Urłow et Krasnosielce in Summa 80,000 flp. dom. 16 pag. 229 n. 5. on.

Evictionem per Ppes. Radziwiłły, Gregorio Nikorowicz ratione bonorum Snowicz-Czyżow et aliorum dom. 16 pag. 229. n 6 on.

7) Evictionem Ppum. Radziwiłły pro Gregorio Nikorowicz respectu sylvae interfundos Trościanicenses et Kokutkovienses sitae, dom. 16 pag. 229 n. 7 on.

8) Summam 300,000 flp. prore Theresiae Radziwiłłowa cxpost Chobrzyńska dom. 16 pag.

229 n. 8 on.

9) Summam 850 Aur. pro re Nicolai Pi-

ramowicz dom. 17 pog. 229 n. 9 on.

10) Summam alimentalem annuam 12,000 firh. pro re Theresiae Radziwiłłowa dein Chobrzyńska dom. 16 pag. 229 n. 10 on. 0mm juribus consecutivis: a) cessione pro re Caroli et Friderici Brgum rel. novar. 14 pag. 126 n. 4 on.; b) sententia pro re Theresiae 1mo. Radziwiłłowa 2do. voto Chebrzyńska ratione Summae alimentalis 12,000 firh. dom. 85 pag. 454 n. 81 on.

11) Summes 200,000 flp., 100,000 flp., 300,000 flp., 30,000 flp., 75,000 flp., 30,000 flp., 5,000 Aur., 8,000 flp., 142 Aur., 10000 flp., 8,000 flp., 120 Aur., pro re Theresiae Radziwiłłowa dom. 73 pag. 203 n. 11 on.

de Hadziewicze Fryczyńska dom. 73 pag. 203

n. 12 on.

13) Summam 1,700 Aur. eum litis expensis 89 flp. pro re Annae de Sapiehy Ppis. Jablonowska dom. 73 psg. 203 u. 13 on. eum juribus consecutivis; a) decreta addictae hae-

reditatis, vi quorum Theophila Pps. Sapieżyna in 5/20 et proles Alexandri Sapieha in 15/20 tanquam proprietarii dictarum Summarum intabulantur, dom. 79 pag. 19 n. 58 n.; b) varias cessiones, vi quarum Amalia Jelska pro proprietaria respective 17/20 hujus Summae intabulatur dom. 79 pag. 305 n. 59 on.; c) attributionem pro re Michaelis Matkowski ddo. 14. Jannarii 1818 dom. 133 pag. 134 n. 105 on.

14) Summam 49,860 flp. 23 1/4 gros. pro re haeredum Josephi Jaszowski dom. 73 pag. 203 n. 14 on. cum cessione Juliannae Jaszowszowska pro re Theresiae Jaszowska dom. 84

pag. 403 n. 11. haer.

pro re Josephi Bobowski dom. 73. pag. 203. n. 15 on.

16) Summas 4,000 flp., 10,774 flp., 22 flp., 18,000 flp., 80,000 flp., 230 flp. et 8,200 flp. pro re successorum Martini Łoś dom. 73

pag. 203 n. 16 on.

17) Actum traditionia braxatorii Zolkieviensis pro re Stanislai Wojutyński in extenuationem variarum Summarum respective residuae Summae 2911 flp. 6 1/2 gros. dom. 73

pag. 203 n. 17 on.

18) Summas 17,033 flp. et 38 flrh. 24 xr. 12,000 flp., 500 Aur., 40,000 flp., 36 flp. 12 gr. et 3,618 flp. pro re Francisci Głogowski, tum cessionem harum Summarum per Franciscum Głogowski in rem Joannis Nepomuceni Głogowski factam, atque Summam 6,670 flp. pro re ejusdem Joannis Głogowski dom. 73. paß. 203 n. 18 on.

19) Summes 38,108 flp. et 1,300 flp. pro re Josephi Benedicti et Victoris Maly dom.

73 pag. 203 n. 19. on.

20) Summam 12650 flp. pro re Adami Jó-

zefowicz dom. 73 pag. 204 n. 20 on.

- 21) Summas 7200 flp., 3100 flp. et 14000 flp. 6 gr. pro re Conventus Carmelitarum discalceatorum Leopoliensium dom. 73 pag. 204. n. 21 on.
- 22) Plenipotentiam Annae Eysymontowa in rem Francisci Eysymont, thm Summam 76,883 flp. dom. 5. pag. 58. n. 15. et 16. on. cum juribus consecutivis: a) Sententiam Summam 76,883 flp. adjudicantem dom. 16 pag. 200 n. 1 on.; b) cessionem in rem Mariannae Głogowska dom. 73 pag. 158 n. 22 on.
- 23) Sammas 150,000 flp. et 60,000 flp. pro re Gregorii et ejus fratris Potocki dom. 73 pag. 204 n. 22 on.
- 24) Summas 100 Aur., 1,015 flp. 13 gr., 35 flrh. 27 xr., 4,800 flp., 4,889 flp. 14 gr., tom 25 flrh. 25 xr. pro re Stanislai Pruszyński dom. 73 pag. 204 n. 23 on. cum cessione

harum Summarum in rem Josephi Com. Pruszyński dom. 73 pag. 208 n. 56 on.

25) Summam 122,322 flp. pro re Andreae Shorupha Padlewski dom. 73. pag. 204. n.

24. on.

26), Summes 55,458 flp. et 13,581 flp. prore Ignetii Kalinowski dom. 73 pag. 204 n. 25

on. et dom. 85 pag. 268 n. 40. on.

27) Summam 24,000 flp. pro re Capellae Wisniowieckianae dom. 85 pag. 270 n. 42 on. cum sententia hanc Summam pro liquida agnoscente dom. 85 pag. 289 n. 51 on.

28) Summam 300 flp. Missionariis Leopo-

liensibus dom. 73 pag. 204 n. 28 on.

29) Summes 160,000 flp. et 33,000 flp. pro re Dominicanorum Leopoliensium dom. 73 pag. 294 n. 29 on.

30) Summam 5,000 ffp. pro re Ecclesiae

in Olesko dom. 73 pag. 204 n. 30 on.

31) Summam 10,000 flp. pro re Conventus Monialium Benedictinarum Leopoliensium, tum Summam provisionalem 3163 flp. 15 gros. per eundem Conventum Josepho Pruszyński oessam dom. 73 psg. 204 n. 31 on.

32) Summes 858 flp. et 2,160 flp. pro re Josephi Proszyński dom. 73. pag. 204. n. 32.

on. - Tandem

33) Decretum Summam 24,000 flp. cum usuris Capellae Wisniowieckianae adjudicans, dom. 73 pag. 204 n. 33 on. — partim praenotata, partim intabulata, ex bonis Pokropiwna seu Kropiwna, ex officio et praescissis taxis extabulet.

Cam autem superius fati creditores de hac resolutione informandi, ut de domicilio ignoti indicentur; hinc ipsis Advocatus Daus. Trawulinski cum substitutione Domini Advocati Jarebhiewicz eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorate resolutio intimatur, de que resolutione supra citata Edictum isthoo notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fort Nobilium.
Leopoli die 13. Nov. 1827. (2)

E dictum.

Nro. 13761. Nomine Caesareo-Regii Judicii Nobilium Provincialis in Regnis Galiciae et Lodomeriae Tarnoviensis Dno. Michaeli Shrzeczyński de domicilio ignoto atque absenti medio praesentis Edicti insinuatur, quod Dominis Morieradzki enm substitutione Dominis Mo

libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad

id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem hocce C. R. Judicium ob ejus ignotum domicilium et nefors a terris C. R. Austriacis absentiam ipsi hie loci degentem Advocatum Dominum Bartmanski cum substitutione Domini Advocati Potz ipsius absentis periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocom etiam lis contestata in conformitate praesripti pro C.R. haereditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipse eum in finem admonetur, at aut ipsemet his Judicii comparent, ant aut huic curatori dato, si quae forte haberet juris sui adminioula tempestive transmittat, ant denique quempiam alium mandatarium constituat . Foroque huic denominet et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse reputaverit, utpote, quod 'ecus adversas fors cunctationis: suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae. - Ita enim sanciunt praescriptae pro-C. R. terris Austriacis leges.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.
Tarnoviae die 13. Dec. 1827. (2)

E dictum.

Nro. 32211. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense Dao. Andreae Gottesmann, ejusve haeredibus de nomine et domicilio ignosis medio praesentis Edicti notum reddit: per Daum. Severioum Com. Potocki contra Josepham Philippinam binom. de Gottesmann Roth, Franciscam de Gottesmann Gross. Venceslaum Gottesmann et Ipsum, ejusve haeredes, pancto extabulationis ex bonis Krakowiec cum attinentiis, pranotationis evictionis generalis intuitu praetii empti venditi bonorum Nizankowice et Wyhadow in Samma 80,000 flp. et obligationis extradendorum e sylvis Cisoviensibus quotannis 100 curruum lignorum, sub praes. 19 Decembris 1827 Nro. 32211 huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsius, ejus haeredum ignotum, ejuş perionlo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kozieradzki cum substitutione Domini Advovati Trawnlinski qua Curator constituitur, quocum juxta praesoriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictom itaque admonet ad comparendum in termino ad oralem hujus causse pertractationem in diem 15. Aprilis 1828 h. 10. m. praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advonominandum, atque sa legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta facrit, damaum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die 24. Dec. 1827. (2)

Rundmachung. Mro. 355. Dom Przempelaner im Brzejaner Rreife fur bie Gtabt Robainn jur combe weiligen Verwaltung ber Juftig . Pflege belegirten Buftig. Umte, wird anmit ju Bedermanns Wissenschaft kund gemacht, daß auf Unsuchen bes herrn Johann Wilhelmi, Robatoner 3n. faffen, jur Tilgung beffen burch gerichtlichen Bergleich jugefprocenen Forderung per 240 fl. D. M. c. s. c., die ber Schuldnerin Refel Goldenthal ju Robaton fub Conftr. Ntro. 25 gelegenen einen Balfte bes Saufes, im gerichtlichen Scha-Bungewerthe von 382 ff. 24 fr. E. Dl. burch die hieramis am 13. Februar, 13. Marz, und 23. Upril 1. 3., flets um 3 Ubr Machmittags abzubandelnden öffentlichen Verfleigerung und nach. flebenden Bedingneffen veraußert merden wird:

a) Daß Pragium Fiszi wird nach dem Schagungeafte im Betrage per 382 ft. 24 fr. E. M.

angenommen.

b) Die Kaufluftigen find verpflichtet, fich mit co pCt. Babium zu verfeben, und vor bet Lizitation der Kommiffion im Baaren zu erlegen.

o) Der Eretugionswerber wird von ber Erelegung des Badiums befrept, intem teffen Schuld als Caution für Badium angenommen wird.

d) Sollte Diefe Salfte des Saufes im erften ober zweiten Termine hober bem Schabungs-werthe ober fur den Schabungswerth nicht verfauft werden, alsbann im britten Termine wird auch unter dem Schabungswerthe veraußert.

e) Der Kaufer wird verpflichtet binnen 44 Tagen nach der Lizitazion den angebothenen Raufschiling an bas hierortige Depositenamt mit Bustechnung des Badiums baar zu erlegen, und fobann um das Einantwortungsbekret anzusuchen, welches ihm ausgefelgt, und diese Halfie des Hausses schuldenfrey übergeben wird, wiedrigenfalls auf dessen Befahr eine neue Lizitation ausgesschrieben werden wird.

Sinsichtlich der Uerarial - Steuer, Dominikal - Gaben und andern Lasten die bep diesem Saufe ankleben, ist bas nothige beom Robatoner Dominium und Stadt - Kammeren einzusehen.

Bon dieser ausgeschriebenen Berfteigerung werden die im Sabular - Extrafte ausgewiesenen Glaubiger , als Wordliczef , unbewußten Wohnortes , durch den jugegebenen Kurator Inton Schaffer mit der Substituzion bes hiazinty Szchurometi , herr Johann Wilhelmi und Lob Krons

felb anmit burch Beicheibe verflandiget, und burch Beitungen tund gemacht.

Przempflanv am 28. Dezember 1827. (1)

Kundmachung.

Mr. 133. Um 1. hornung toal mirb zu Ditotajow bas ftabtifche Propinazionsgefall auf Köften und Gefahr bes Kontraktbruchigen Pacheters Jakob Gott, für bie Beit vom 1. Februar 1828 bis letten Oktober 1830 ber öffentlichen Verfteugerung ausgefest werden.

Der Fistalpreis beträgt 1207 fl. C. M. Pachtlustige werden demnach aufgefordert, versepen mit einem so percentigen Reugelde früh um 10 Uhr am befagten Lage in ber Kammerevs Kangten zu Mifolajow zu erlcbeinen, wo die übrisgen Bedingniffe werden befannt gegeben werden.

Dom f. f. Kreibamt. Stry am 14. Janner 1828, (1)

Antundigung.

Mro. 14191. Bon Geiten ber f. f. galigifchen Bellgefallen - Udminiftragion wird gegen ben pohlnifchen Nowemiafter Juden Badel Schlaromit fotgenbes Straferkenntniß geschöpft:

Die demfelben am 19. July 1827 von den Grenzauffichte Individuen ben Ubeie Jefuicie besanstandigten 13 Stud und zwer Resteln galizische grobe gemeine Leinwand, im Gesammtwerthe per 62 fl. 26 fr., werden wegen überwiesener versuchten Aubschwärzung im Grunde der if. 66 und 86 der allgemeinen Zollordnung demselben in Werfall erklorer.

Gegen diese Straferkenntniß kann nach dem 155. und 156. Zollpateine f entweder im Rechtswege mittelst einer ben den hiesigen k. Landrechten einzuteichenden Aufforderungeklage gegen den k. Fiskus, oder im Wege der Gnade mittelst eines ben dieser Zollgefälten - Udministrazion einzureichenden Gestuche, in der bestimmten Frist von
90 Tagen, von der dritten Einschaltung in dent
gegenwartigen Zeitungeblatt an gerechnet, rekurirt werden, nach derer Berlauf kein weiterer
Rechtszug statt findet, sondern die Erekuzion diesee Erkenntnisses eintritt.

Lemberg am 27. Dezember 1827- (1)

An fund ig ung. Bur Gereinbringung ber hinter ben Diserwistischen Gutkantheilen in Cjolhany und Bestejow aushaftenden Stewern und anderen öffentslichen Losten, werden die Einkunfte der bevdem Guts Untheile am 4. Februar 1. I. Vormittags um die 9. Stunde in der Stryer Kreisanitsskanzlev auf zwey nach einander folgende Jahre, und zwar vom 4. Februar 1828, die einschlußig 3. Februar 1830, an die Meistbiethenden verpachetet werden.

Collte bie erfte Ligitation fruchtlos ablaus Mariannam de Potockie Wilzyna puncto solupachtung auf den 14 und der dritte auf den 22. Gebruar d. 3 mit dem Bepfage ausgeschrieben, baß bey der dritten Ligitation auch unter dem Fiskalpreis lightirt werde.

Die Ertragerubrifen find in Czolhany:

312 Jech 975 3|6 Qutl. Ueder, Wiesen, 1285 - 957 hutweiden. 145 - 1096 in Belejow :

40 Joch 281 Quell. Ueder, Wiefen,

 $\frac{320}{164} - \frac{1522}{369}$ - Sutweiden, nebst einem Winteranbau von 60 Rorez Korn und 14 Korez Beizen in Czolhany und 16 Ro. rez Rorn in Belejow.

In Urbanialnugen von Czalhany und Belejow:

| Un baaren Grundzins               | 81 | 393 |
|-----------------------------------|----|-----|
| - Bienenzins                      | 1  | 42  |
| 142 Stud junge Subner             | 4  | 44  |
| 142 — Kapauner                    | 10 | 34  |
| 108 - Subner                      | 8  | 6   |
| 024 — Ever                        | 2  | 34  |
| 447360 Glen Gefpunft aus berrich. |    |     |
| Materiale                         | 9  | 191 |
|                                   |    |     |

4120 zwenspannige Bugtage 459 37 5014 handtage Biegu ber Propinazionenugen pon zweg Wirthes baufern, zwen eingangigen Mohlmublen fammt der Brandmeinbrenneren, nebst den vorfindigen drep herrschaftlichen Reffeln und der Ginrichtung, tann dem Mafstalle und hiezu benöthigenden 500 Fuhren Brennholz aus den herrschaftlichen Bal-

Bum Fiskalpreis wird ber jahrliche Ertrag von 2414 fl. 73j8 fr. C. M. angenommen merden, und die Pachtluftigen haben fich mit einem

10 percentigen Badium ju verfeben.

Die fonftigen Kontraktebedingniffe merben bep der Ligitation bekannt gemacht werden.

Dom f. f. Kreifamt. (1) Stry am 14. Janner 1828.

dictum. Nro. 31701. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Mariannae de Potockie Wilzyna medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisci R. piis fundationibus assistentis, contra DD. Joannem Com. Potocki, Franciscam Sadowska, seu ejus proles: DD. Hieronimum Sadowski, Pelegiam Trembinska, Mariannam Com. Moszyńska et Theclam Sadowska, porro D. Michaelem C. Tarnowski et D. Ludovicam C. Skarbek in assistentia patris D. Ignatii C. Skarbek atque ipsam Dnam.

fen, fo wird der zwevte Termin zu diefer Ber- tionis Summas 4,000 flp. c. s. c. sub praes. 14 Docembris 1827 ad Nram. 31701 huic Jadicio libellum exhibitum, Judioiiqua opem imploratam esse. Ob commorationem ejusdem Dnee. Mariannae Wilzyna extra baec Regna indicatam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dans. Kreehowiecki cum substitutione Dni. Advocati Dobrzański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro California in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad simultanee intra nonaginta dies excipiendum et destinato aibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua este videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Dec. 1827. (1)

dictum.

Nro. 856. Per Jurisdictionem judicialem in Dominio Przemyślany Circuli Brzezanensis ad interimalem administraudam Justitiam in oppido Robatyn per altissimam Aulam delegatam, hisce omnibus ac singulis notum redditur, Domum judaei Benjamin Windreich in 213 partibus muratam, in oppido Rohatyn sub Nro. Cons. 69 situatam, ad Summam 11,036 fl. C. M. detaxatam. in satisfactionem evictae per D. Joannem Wilhelmi Summae 560 fl C. M. c. s. c. in consequentiam Requisitionis Magistratus Brzezanensis sub 8. Novembris 1826 ad Nrum. 335 et 354, emanatae, et in fundamento Resolutionis Excelsi C. R. Appellationum Tribunalis ddto. 16. Juli a. c. ad Nro. 7519 editae, resolutionem fatae Requisitionis demandantis, post annihilatam licitationem per Dom. Rohatyn expeditam - per novam subhastationem publicam, in Cancellaria hui. Jurisdictionis Przemyslanensis celebrandam in tribus terminis, et quidem: pro die 14. Febr. 1828 - 18. Martii 1828 et 21. Aprilis 1828 semper hora 3tia pomeridiana praefixis, sub sequentibus expositum iri.

a) Pro Praetio fisci ipsum praetium aesti-

mationis id est 11,036 fl. C. M. assumitur. b) Emendi Cupidus vadium 10,000 detaxationi conforme, ante licitationem Commissioni

deponere obligatur.

c) Actor exequens liberatur ab obligatione vadium in parata pecunia deponendi, ab illius sorte intabalata 10,100 pro praetio accepiantur.

d) Emptori obligatio incumbit, praetium circa licitationem oblatum, intra 14 dies, a die rathihabitae hujusce licitationis computandis, sub rigore novae subhastationis periculo et impensis emptoris proscribendae, ad Depositum judiciale comportardi — ac dein emptori Decretum addictionis seu proprietatis extradetur, omniaque onera extabulabuntur.

c) Quales dotiones seu Contributiones praestationes, Summo aerario, Dominio loci, vel Cummene Civ. obveniant, emtor in cancelsariis Dominii Rohatyn, et Praefecturae Cammerae civ.

inspici obligatur.

f) Quod si domus praesata, nec in primo, nec in secundo termino, praetio aestimationis disvendetur, in tertio termino infra praetium dis-

vendetur.

De proscripta hac licitatione creditores in extractu Tabulari nominati, nt poto: Barbara Sasulewiczowna per Plenip. D. Jankiewicz. D. Joannes Nesterowicz. Oppidum Rohol, per Praefecturam Cammerae Civ. Robat. D. Antonius Brzozowski seu ejus Cessionarius Gasparus Budzinski per D. Camer. Duczynski. D. Joannes Wilhelmi, D. Chlubna, seu ejusdem cessionarii proles olim Theresiae Weiss de nomine et domicilio ignotae, per additum Curatorem Hyacinthum Szczurowski, Joannes Birkiewicz et Hyacinthus Szczurowski, fiscus r. relate ad Summam 1600 str., et Baronessa de Knitsch Tauber informantur, cum eo ad fiscum r. addito, quod debitor Windreich id, ad quod Cautionem dedit, jam dudum satisfecisse, per partes sustingtur.

Przemyślany die 28. Decembris 1827. (1)

Edictum.

Nro. 28492 Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomerine Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus clim Josephi Palkowski, scilicet: DD. Josepho Vincentio bipomini Palkowski, Appae de Palkowskie Rozwadowska et Juliae de Palkowskie puptae Zapolska medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Andream Com. Cetner, et Severinum Com Potocki contra ipsos, poncto extebulandi contractus locaticon sucti cum Summa 36000 fipol de bonis Wole Gnoyaiche, sorte Wola Gucynicha - Bakowszczyzna dicta - et Jeshannica, sub praes. 7. Novembris 1827 Nrom. 28492. huis Judicio libellum exhibitum, Judioiique opem implora-tam esse. - Ob commorationem ipsorum ignotem ipsis ipsorumque periculo et impendio judicielis Advocatus Dominus Dobrzenshi cum substitutione Domini Advocati Browirshi qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est - Praesens Edictum itaque admonet ipses ad comparendum coram

hoc Judicio die 3. Martii 1828 hora decima mat. fine essumendi oralis processus et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Decembris 1827.

(1)

Edictum.

Nro. 10770. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense haeredibus olim Rev. Melchioris Zamoyshi de nomine et do sicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur, quod iisdem post Reverendum Melchiorem Zamojski in Sieciechowice Regni Poloniae Palatinatus Cracoviensis districtu Kielecensis die 17. Decembris 1825 defunctum haereditas in bonis Plichow in Regno Galiciae Circulo Bochnensi sitis consistens delata hic C. R. Fori Nobilium abintestato pertractetur, quodque iisdem incumbat, intra 1 Annum et 6 Septimanas a die hujus publicationis computando, haereditatem hanc eo certius adire et suam succedendi competentiam legaliter comprobare, ac secus declaratione de adeunda hac haereditate hic C. R. Fori exhibita nulla, haereditas cum sese ad candem insinuantibus hacredibus pertractabitur, hisve addicetur et extradetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnovise die 4 Decemb. 1827. (1)

Edift.

Mro. 30587. Bon dem f. k. Lemberger Landrechte wird durch das gegenwärtige Edikt bestannt gemacht: es sep auf Ansuchen des Gläubis ger-Ausschufes der Kridalmassa des Fürsten Dominis Madziwill in die versteigerungsweise Veräusterung des in diese Konkursmasse gehörigen, in dem Königreiche Galizien, im Bolkiewer Kreise gelegenen Dorfe Wiszowa befindlichen, auf 6752 st. 37 415 fr. KM gerichtlich geschäften Leiches gewistiget, und zur Vornahme dieser bei dem hierertizen k. k. Landrechte abzuhaltenden Feilbiestung die Termine auf den 21ten Februar, 20. Marz und 22ten Map 1828 um 10 Uhr Vormittags festgesett worden.

Die Bedingniffe, unter benen Diefe Berftej. gerung wird vorgenommen werden, find folgende:

1) Der gerichtliche Schaftungewerth von 4752 fl. 37415 fr. KM. wird zum Ausrufspreise angenommen.

2) Jeder Rauffustige muß funf vom Sunbert des Ausrufspreises als Angeld bei der Feilbiethungskommission baar erlegen.

)()(2

3) Jene Konfursmaffe - Glaubiger, welche mit ihren Forberungen durch das am 2ten Upril 1827 jur Bahl 6711 gefallte Klaffifitagione - Urtheil auf diefem Teiche kollogirt find, und beren Forderungen oder wenigstens ber, bem Ungelde g eich tommende Theil derfelben in die erstenzwei Drittheile des gerichtlichen Schahungswerthes bes Sciches eintritt, haben bas Befugnif bas ju erlegende Ungeld auf diefer ihrer Forderung ficher au ftellen, es bat sonach ein dergleichen Glaubis ger vor der Bigitagion die gerichtliche Bewilligung gur Feilbiethung, ohne bas Ungelb im Baaren erlegen ju durfen, jugelaffen ju werden, ju bewirfen, den Betrag des Ungeldes auf feiner Forberung sandtäflich versichern zu lassen, und bas intabulirte Original-Kauzions-Instrument sammt dem Sabular-Extrafte dieser Forderung noch vor bem Ligitagionstermine bem bierortigent f. Cand. rechte jur Prufung der Gicherheit vorzulegen.

4) Der Meistbiethende ist, außer den, unten im geen und 20ten Ubsage erwähnten Fallen verstunden, den angebothenen Kauspreis an das Depositenamt dieses f. f. Landrechts zu erlegen, oder zu Handen derjenigen Gläubiger, welche durch die Vertheilung (Repartizion) der Gantmassa hier auf angewiesen werden, zu bezahlen, und zwar

hat derselbe

5) Drei Viertheile des Kaufpreises, jedoch nach Ubzug des baar erlegten Ungeldes, binnen 30 Tagen vom Tage der ihm geschehenen Ginbandigung der Erledigung des Feilbiethungs-Prothochotolls um so sicherer auf die im 4ten Ubsahe befaste Weise zu bezahlen; als widrigens aufdessen Gefahr und Unkosten eine neue Feilbiethung in einem einzigen Termine auszeschrieben, und bei derselben der Teich um jeden Preis verkauft werden wurde.

6) Den letten Viertheil des Kaufpreifes hat der Meifibiethende, dem die Begunstigung des 9. Ubsahen nicht zu Statten kommt, am aten Junp 1829 zu bezahlen, zugleich aber den Kaufschillingsrücksand mit Spetigen, vom aten July 1827 zu berechnenden Interessen zu verzinsen, u. diese

Binfen jahrlich becurfive ju entrichten.

7) Gollte der Meistbiethende den Raufschlelingsreit, oder die Zinsen desselben nicht punktzlich bezahlen, so wird derselbe sogleich und ohne alle Einvernehmung aus dem Besite des Teiches geset, und derselbe auf seine Gesahr und Rosien für Rechnung der Gantmassa, entweder unter den von dem Glaukiger-Ausschufe sestaufenden Bedingungen gtrichtlich verpachtet, oder von dem Vermögeneverwalter der Urt verwaltet, daß der Räuser sur die Zeit dieser Udministrazion keine Rechnungen und keine wie immer gearteten Erssehungen und keine wie immer gearteten Erssehungen Wutungen, oder der allensalls verursachten Schaben von der Massa, sondern lediglich von dem Vermögensverwalter zu fordern lediglich von dem Vermögensverwalter zu fordern

berechtigt ware. Es wurde auch überbieß ber Zeich auf Gefahr und Koften des Kaufers, durch eine, in einem einzigen Termine langftens bis a. Oftober des respektiven Jahres abzuhaltende Ligitazion ohne einer neuen Schapung um jeden

Preis verfauft merdeu-

8) Sollte durch eine Religitazion der frübere Meiftboth nicht erhalten werden, so ist der Meistbiethende denselben zu ergänzen verpflichtet, und zum Behufe dieser Entschädigung bat das Ungeld, dann der bezahlte Theil des Kauspreises, und falls dieser nicht zureichen sollte, jedes anderweitige Vermögen des Kausers zu dienen, was aber die Forderung der Masse erhalten wurbe, wird dem Meistbiethenden hinausgegeben werden.

9) Jene Konfuremaffeglaubiger, melde mit ihren Forderungen durch das vorbesagte Klassiskazionsurtheil auf dem befagten Beiche kollozirt find, tonnen, wenn fie benfelben erfteten, ben Raufpreis mit ihren eigenen Forderungen in bem Betrage kompensiren, welcher über die Forderung ber vor ihnen flassifizirten Sprethefar-Glaubiger übrig bleibt. Deraleichen Raufer find fonach berechtigt, ihre ju fompenfirende Forderung von ber erften im Sten Ubfage festgefesten Rate in Ubschlag zu bringen, sie haben aber den vorhergebenden Glaubigern für den tompensirten Kaufpreis in fo lange ju haften, bis diefe ganglich bejablt find. Es wird bemnach ber gange angebothene Raufpreis auf den erstandenen Zeich einverleibt, auf diefen Raufpreis bie Berpflichtung den vorgehenden Glaubigern für den tempenfirten Raufpreis in fo lange ju haften, bis diefe ganglich bezahlt find, intabulirt, und bann merden von den auf dem befagten Teiche hypothegirten Forderungen diejenigen una cum suis suboperationibus auf den Kaufpreis übertragen merben, welche durch das oftbefagte Klaffifitazions. Urtheil auf tiefem Seiche tollogirt find, die wirtliche Löschung ber ju fompenstrenden Korderung aber mird eift in Rechtefraft ermachfener Bertheilung ter Maffa bann erfolgen, wenn bewiesen merden wird, daß fie vou allen Laften frei ift, u. nach diefer in Rechistraft erwachsenen Veribeis Ling werden auch diejenigen Forderungen, welche auf ten Raufpreis übertragen murden, von demleiben aber ihre Befriedigung nicht erhalten, com omnibus subonerationibus, und die oben ermabnte Berpflichtung, ben vorhergebenden Glaubigern für den kompensirten Raufpreis ju haften, wird landtaflich geloscht werden, wenn burch die Repartigion der Maffa die erfolgte Bablung bewiefen mirb.

vol Gben so könneu diejenigen Glaubiger, welche nach den Bestimmungen des vorhergebenden Absases in ihren eigenen Forderungen zu lizitiren berechtiget sind, in so fern und in so weit ihnen dieses Recht zusteht, sich zu Gunften eines andern Raufers erklaren, ihre Forderung auf dem Seiche ju belaffen, in diesem Falle bat der Kaufer nur den allenfalls über eine folche Forderung erübrigenden Theil des Raufpreises, nach den vorbergehenden Bestimmungen zu bezahten, u. wes gen Sicherstellung und Jahlung des noch ruchständigen Kaufpreises, dann ter Uebertragung u. Loschung ber hypothezirten Lasten gelten bieselben Bestimmungen, welche in dem vorhergehenden Zibsabe seitgesett worden sind.

11) Der Meistbiethende hat die in die gerichtliche Schapung aufgenommenen Grundlasten ohne aller Entschädigung zu übernehmen; dann

- 12) Gobald ber Meiftbiethende, bem bie Begunftigung bes gten und soten Abfabes nicht gu= fleht, die ersten drei Biertheile bes Raufpreifes bezahlt haben wird, wird ibm das Eigenthums. befret bes erstandenen Teiches ausgefolgt, er als Gigenthumer Deffelben auf feine Roften angeschrieben, und die fammtlichen auf dem erstandenen Seiche haftenden Caften werden landtaflich gelofchet , dagegen wird dem Meiftbiethenden , dem Die Begunftigung des gten und ioten Ubfages jufommt, das Eigenthumsdekret des erftandenen Beiches ausgefolgt, und berfelbe auf feine Roften als Eigenthumer beffelben geschrieben, sobald er bewiesen haben wird, daß ber Fall einer Kompensazion eintrete, und insbesondere im Falle des soten Ubfages, wenn er die Erflarung der flaf. fingirten in den Raufpreis eintretenden Glaubis ger, daß fie ihre Forderung auf dem Zeiche beigebracht haben wird.
- 13) Wird der erstandene Teich tem Kaufer gerichtlich burch ben Bermogeneverwalter, und war in jenen Grangen , jedoch ohne alle Bemabrleiflung, wie er von ben Gurften Rarlu. Dominif Radgiwill, und von ber Berlaffenschaftsmaffa Des Letteren, u. mit allen ben Rechten , welche ben Rurften Karl u. Dominif Radziwill u. ber Maffe bes Letteren, in Bejug auf tie Grangen gufteben, fo wie mit allen denfelben obliegenden Berpflichtungen übergeben merden. Es wied jedoch bier ausbrudlich erflart, daß, nachdem der öfters erwabnte Teich in Paufch und Bogen gum Bertaufe ausgebothen wird, fur wie immer geartete Ubgange an Glacheninhalt, ober für Ubgange an in bie Schabung aufgenommenen Proventen eben fo wenig Gewahr und Erfat geleiftet werde, als fur das quale und quantum ber , in bem Goa. Bungsafte erfcheinende Ertragnif, ober fur Laften, welche bei ber gerichtlichen Schabung nicht in Unjug gebracht find, und welche aus masimmer für einem Rechtsgrunde besteben follten.
- 14) Der meiftgebothene Zeich wird mit Ertragniffen und Laften vom iten July 1827 an ben Raufer übergeben werben.

15) Sollte Diefer Teich im 1ten oder 2fen

Termine um, ober über dem Schätungspreis nicht an Mann gebracht werden, so wird der selbe im Iten Lizitazionstermine auch unter dem Schätungswerthe dann verkauft werden, wenn die Lypothekargläubiger, die nach der Vorschrift des s. 148 der S. D. vernommen werden, einstimmig erklären, daß sie den Teich im Schätungswerthe an Bahlungsslatt ihre Forderungen übernehmen; und sollten diese Gläubiger erleichternde Bedingnisse beschließen, so werden dieselben noch vor dem Iten Lizitazionstermine bekannt gemacht werden

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden die fammtlichen flassisizirten Gläubiger und insbesondere diejenigen, deren Wohnort unbekannt ift, ale: die Erben des Herrn Martin Grafen Los, nämlich Franz Graf Los und die Erben des Felix Grafen Los, Monika Cienska, Marzella Gräfinn Los, Felix Graf Los, Julian Graf Los und Franz Graf Los, endlich diejenigen Bläubiger, bennen die Verständigung der mittelft gegenwärtigen Edifts ausgeschriebenen Lizitazion vor dem Termine nicht zugestellt werden sollte, mit dem Beifage in die Kenniniß gefest, daß gur Verwahrung ihrer Rechte der hierortige Gerichts. advofat herr Pactawski, dem der Gerichtsadvofat Herr Minasiewicz substituirt ist, bestellt sepn, daß es jedoch ihnen fren stehe, sich einen andern Bevollmächtigten zu bestellen, und denselben diesem Gerichte' nahmhaft zu machen.

Uebrigens können der Schähungkaft, das Klassifikazionsurtheil, danu die vorstehenden Lizistazions - Bedingnisse in der hierortigen Registrassiratur eingesehen, oder in Abschrift gehoben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Lemberg ben 18. Degember 1827.

#### Edykt.

Nro. 30587. Ces. król. Sąd szlachecki Lwowski ninieyszym wiadomo czyni, iż na żądanie massy krydalney Dominika Xiecia Radziwiłła wierzycieli, sprzedaż przez publiczną licytacą, do teyże massy należącego, w królestwie Galicyi oyrkule Żołkiewskim leżącey w wsi Wiązowa się znaydniącego, w summie 4752 ZR. 37 415 kr. w monecie konwencyynóy sądownie oszacowanego stawu zezwolona została, do którey w tuteyszym ces. król. sądzie szlacheckim przedsiewzięcia termin na dzień 21. Lutego, 20. Marca i 22. Maia 1828 roku na godzinę 10tą zruna naznaczony iest.

Warunki, pod któremi sprzedaż rzeczo-

nego stawu nastapi, sa następuiace:

1) Wywołanie pierwsze do licytacyi zacznie się od summy 4752 ZR. 37 415 kr. w mon konw. postanowioney.

 Każdy licytowania chęć mający obowiazanym będzie 51100 summy szacuokowey do rek Kommissyi licytacyjney iako zadatek w go-

towiznie złożyć; wsaelako

3) Tabularni wierzyciele massy krydalney, których wierzytelność dekretem klassyfikacyinem dnia 2. Kwietnia 1827. roku do Nru 6711 zapadłym, na tem stawie kolokowani są, i których pretensyie, lub przynaymniey część zadathowi wyrównywaiaca takowych, w pierwsze dwie trzecie części stawu szacunku wchodzić maia prawo, złożyć się maiacy zadatek na rzeczonych swoich summach zabespieczenia. Takowy więc wierzyciel ma sądowe pozwolenie, aby bez złożenia zadatku do licytacyi przypuszczonym być mogł, ieszcze przed licytacyja pozyskeć summę zadatku na swoiey pretensti tabularnie zabespieczyć, i intabulowany instrument kaucyi wraz z extraktem tabularnym tey swoiey należytości sądownie przed terminem do licytacyi oznaczonym dla rozpoznania dostateczności kaucyi złożyć.

4) Naywięcey ofiarniacy, wyjawszy wypadki poniżey w 9tym i 10tym oddziale wyszczególnione przyrzeczona kupna summę albo
do depozytu tegoż ces. król. Sadu szlacheckiego złożyć, albo wierzyaielom przez repartycyc massy krydalney do tegoż szacunku przekazanem, wypłacić iest obowiązany; i tak:

5) Trzy czwarte części summy kupna po odtraceniu iednak w gotowizuie złożonego zadatku, powinien w 30 dniach, od dnia doręczenia sobie rezolucyi sądowey, na protokół licytacyiny wypadłey rachować się maiących, tem pewniey sposobem w czwartym oddziałe oznaczonym wypłacić, gdy inaczey na iego niebespieczenstwo i koszta w iednym tylko terminie nowa licytacya rozpisanaby była, i na tey tenże staw za każdą cenę sprzedanyby został.

6) Resztriącą czwartą część summy kupna owi kupiciele którym dobrodziejstwo następującego oddziału 9. nie służy, maią dnia 190 Czerwca 1829. r. wypłacić, i oraz obowiązani będą, od tey resztującey kupna i sprzedaży summy procent po 51100 od dnia 1. Lipca 1827 r. opłacać, i tenże procent corocznie sposobem w oddziałe 4tym wymienionym decursive

wypłacać.

7) Gdyby naywięcey ofiarujący resztującey summy kupna i sprzedaży, lub prowizyi należących punktualoje na terminie nie zapłacił, natenczas zaraz po upłynionym terminie bez żadney percepcyi staw na rzecz krydelney massy, albo pod warunkami przez Deputacyją wierzycieli teyże massy ułożyć się mającemi, na niebcspieczeństwo i koszta kupiciela w possessyją sądownie wypuszczony, albo też przez kuratora massy tym sposobem administrowany będzie, iż kupiciel za czas administracyji krydelney złożenia rachunków, lub też jakiego-

kolwiek wynadgrodzenia, czyli to za wybranie prowentów, czyli za poczynione może szkody nie od massy, lecz iedynie tylko od kuratora massy wymagać prawo mieć będzie. Oprócz tego staw na iego koszta i niebespieczeństwo drogą publiczney, naydaley do 1. Października właściwego roku rozpisać i na iednym tylko terminie odprawić się mającey licytacyi bez nowey detaxacyi, za każdą cenę sprzedany zostanie.

8) Gdyby przez relicytacyją nie otrzymano tey ceny kupna, którą pierwszy kupiciel ofiarywał, wtedy tenże resztę uzupełnie powinien, zatym do tskowego wynadgrodzenia nie tylko iego zadatek i zapłacona może część summy sprzedaży i kupna, ale nawet gdyby takowe nie wystarczyły, cały iego iakikolwiek bądź majątek służyć ma, coby zaś nad pretensyę massy krydalney otrzymano, onemuż zwrócono

będzie.

9) Owi wierzyciele massy krydalney, których wierzytelności przez wyżey nadmieniony wyrok klassyfikacyjny na stawie kollokowane sa, moga na przypadek, gdyby staw zalicyto. wali, cenę kupna z swemi pretensylami w tey ilości kompensować, która po odtrąceniu wierzytelności hypotekalnych przed niemi kollokowanych kredytorów pezostaie. Takowi knpiciele zatem będą mieli prawo, swoie kompensować się maiące pretensyle z pierwszey w artykule Stym oznaczoney raty potrącić, iednakowo powinni poprzedzającym sobie wierzycielom za kompensowaną summę kupna tak długo ręczyć, dopóki takowi zupełnie zaspokojeni nie będą, cały więc ofiarowany szacunek kupna na stawie zakupionym, a na szacunku kupna nayprzód obowiązek kupiciela ręczenia poprzedzaiącym wierzycielom tak długo, dopóki takowi zupelnie zaspokojeni nie będą, a potem z wierzytelności na rzeczonym stawie hypotekowanych, te razem z ich suboneracyiami zaintabulowane będą, które podłag sentencyi klassyfikacyjney na tymże stawie kollokowane są, zaś extabulacyia kompensowanéy wierzytelności dopiero po repartycyi prawomocney natenczas nastąpi, ieželi dowiedziono będzie, że takowa wierzytelność od wszelkich ciężarów wolna iest, równie i wierzytelności na szacunku kupna intabulowane będa, które z tego na mocy repartycyi massy zaspokojenia nie odbierają, razem z tychże suboneracyiami tabularnie wymazane zostana, iak skoro repattycyja massy prawney nabędzie mocy, w którymto razie i wyżey nadmieniony obowiązek ręczenia poprzedzającym kredytorom za kompensowany szacunek extabulowany zostanie, ieżeli zaspokojenie tychże kredytorów przez repartycyję prawomocną udowodnione bedzie.

10) Wierzyciele, którym z przepisu poprzedzającego artykulu w swoick własnych summack licytować iest wolno, mogą także w miare tegoż im służącego dobrodzieystwa na korzyść innego kupiciela się deklarować, iż swoią
należytość przy zakupionym stawie zostawić
chca, i w takim razie kupiciel tylko część
summy kapna, należytość tokową przy stawie
zostawioną przewyższającą, według prawideł
powyżey nadmienionych zapłacić iest obowiązanym, a względem zabespieczenia i wypłaty
resztującey ceny kupna, tudzież przeniesiania
i extabulowania ciężarów tabularnych, te same
służą prawidła, które w poprzedzającym artykule są postanowione.

11) Naywięcey ofiarujący obowiązanym iest, do aktu sądowey detaxacyi wzięte cieżary gruntowe bez wszelkiey bonifikacyi na sie-

bie przyjąć.

12) Jak tylko naywięcey. ofiarujący, któremu dobrodzieystwa poprzedzających artyku. łów ogo i rogo uie służą pierwsze trzy czwarte części summy kupna zapłaci, natenczas dekret dziedzictwa stawu zakupionego iemu wydany, i oraz na iego koszta iako właściciel zakupionego stawu tabularnie zapisanym zostanie, a wszelkie na stawie zakupionym intabulowane ciężary extabulowane będą, zaś kupicielowi, któremu dobrodzieystwo srtykulu 9 i 10 przysłuża, dekret dziedzictwa stawu knpionego wydany, i iako wlaściciel tegoż na iego koszta zapisany będzie, iako akoro udowodni, że kompensacyja mieysce ma, a w szczególności w wypadku artykułu 10. iak tylko deklaracyję wierzycieli massy klassyfikowaney w cene hupna wchodzących okaże, że oni wierzytelności swoie pryy stawie zostawiają.

13) Zupełnie zakupiony staw kapicielowi przez huratora sadowego oddany zostanie, a to względnie w takowych granicach (iednakże bez wszelkiey ewikcyi) w iakich Xiażęta Karol i Dominik Radziwiłłowie, i massa ostatniego ten staw posiadali, tudzież z wszelkiemi prawami i powinnościami, iakie rzeczonym Xiażętóm Karolowi i Dominikowi Radziwillom, tudzież massie ostatniego względnio co do granic służyli. To zaś wyrażnie się oświadcza, iż gdy pomieniony staw ryczaltem na sprzedaż wysiawiony iest, ani za nie dobory i decessa iakiego badź gatunku, czyli też w rozległości gruntowey, ani też za rubryki prowentowe w akcie detaxacyi wzięte, tudzież ani za ilość i iakość (quale et quantum) rubryk prowentowych w ahcie detaxacyi wziętych, ani nareszcie za ciężary, któreby w akcie detaxacyynym petracone

nie były, albo z iakichkolwiek źródeł prawnych przez kogoś żądane być mogły, ewikcyja się nie zapianie, lub wynagrodzenie się nie przyrzeka.

14) Zakupiony staw z prowentami i ciężarami od 1. Lipca 1827. roku kupicielowi od-

dany bedzie.

15) Gdyby staw zmiankowany wyżey w sym lub drogim terminie nad szacunek podług detaxacyi sądowey zdziałaney nie był sprzedany, to będzie takowy na 3im licytacyinym terminie niżey szacunku wtenczas dopiero sprzedany, ieżeli hypotekowani wierzyciele podług przepisów (j. 148 Cod. jnd. przywołani będą, i iednomyślnie się zdeklarnią, że staw w szacunkowey cenie zamiast swoich pretensyi wziąść chcą; a gdyby ci wierzyciele łatwieysze warnnki podali, to będo takowe przed 3im ter-

minem publikowane. O tey rozpisane licitacyi wszyscy klassyfikowanni kredytorowie, a nayprincypalniey ci, ktorych pomieszkanie nie iest wiadome, iako to: succesorowie JW. Marcina Hrabiego Łosia, to iest, Franciszek Hrabia Łoś i sukcessorowie Felixa Hrabiego Łosia, Monika Cieńska, Marcella Hrabina Łoś, Felix Hrabia Łoś, Julian Hrabia Łoś i Franciszek Hrabia Łoś, nakoniec ci wierzyciele, którychby uwiadomienie o rospisaney mocą ninieyszego Edyktu licytacyi przed terminem oznaczonym nie doszło, z tym dodatkiem zawiadomieni zostają, że do bronienia ich praw tuteyszy sądowy adwokat P. Pacławski, tudzież sądowy adwokat P. Minasiewicz iako substytut przeznaczonym został, ale iednak w wspomnionym PP. kredytorom wolno iest sobie innego pełnomocnika ustanowić, i tuteyszemu sadowi mianować.

Z resztą wolno iest sądową detaxacyje, sentencyje klassyfikacyjną, tudzież wyszczególnione tym Edyktem warunki licytacyj w tuteyszey Registraturze widzieć, lub też w kopiaoh podnieść.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. We Lwowie d. 18. Grudnia 1827. (1)

U w i a d o m i e n i e.

Nro. 19727. Przy C. K. Sądzie harzącym w Rzeszowie iest do obsadzenia mieysce hancelisty z roczną pensyją 400 ZR.; życzący sobie takowe otrzymać, podać maja prożby należycie dowodani wsparte w ciągu czterech tygodni od dnia ninieyszego obwieszczenia do rzeczonego Sądu bez pośrednio, lub ieżeli na publicznym zostają Urzędzie, przez swoie Prezydyja.

W Lwowie dnia 20. Grudnia 1827. (1)

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 10.) We Lwowie dnia 23go Stycznia 1828.

# Rundmachungen des A. A. Landesguberniums:

U w i a d o m i e n i e.
Nro. 14648/1565q. W shuteh naywyższego
Dekretu Kancelaryi nadworney z d. 6. Września 1827 Nro. 22655 wysokim rozporządzeniem
Guberniialaem pod d. 28. Września 1827 Nro.
65343 ogłoszonego, wypuszczone będą naprawy
gościńców tuteyszo-krajowych; podobnie iak i
inne roboty koło dróg przez publiczną licytacyję.

Dla Kommissaryiatu drogowego Rzeszowskiego, a właściwie dla sekcyi drogowey Sędziszowakieg pozwolono 810 robotników pieszych

dla sekcyi Rzeszow. 335

— Laneuchiey 740

— Przeworsk. 730

— Jarosławsk. 130

Razem - 2745

#### Ronfursausschreibung

Mro. 11,896. Bei bem f. f. Cemberger Strafgerichte ift eine unentgelbliche Muskultanten Steile in Erledigung gekommen.

Diejenigen, welche diese Stelle zu erhalten munschen, werden angewiesen, ihre mit authentischen Beugnissen über die mit gutem Fortgange zurückgelegten sammtlichen Rechtsstudien, über die bestandene Uppellazionsprüfung aus dem Kriminal- u. Eivilfache, dann über die bisherige Diensteistung, Verwendung, Sprachkenntnise u. Vermögen, ader hinreichendes Einkommen und Moralität gehörig belegten Gesuche, und zwar, die
schon im öffentlichen Dienste Stehenden mittelst

U wiadomienie.

Nro. 29491. Względem dostarczenia 1100 pomocników do robót drogowych, którzy na rok budowniczy 1828 dla obudwóch drogowych komissaryatów Kołomyiskich pozwolone są, a wprawdzie: dla sekcyi drogowej Kołomyiskiej Nro. 1. 100 dni, Kołomyiskiej Nr. 2. 120 dni, Zabłotowskiej 140, Sniatyńskiej 120, Mamajestskiej 120, Kołomyiskiej 80, Gwoździckiej 90, Horodenieckiey 100, Kosowskiey 100 i dla Jabłonowskiey 130; przedsięwzięta będzie licytacya, a w prawdzie dla sekcyi drogowych Kołomyia, Zabłotów i Jabłonów dnia 28, b. m.

po to hr. w M. K. użycia ich na roh budowniczy 1828.

W celu zadzierżewienia tych pomocaików stanowi się termin d. 25. Stycznia 1828 z tym dodatkiem, że licytacyja na dniu 25. Stycznia 1828 w Kancelaryi c. k. Urzędu Cyrkułowego Rzeszowskiego przez Starostę Cyrkułowego przedsięwzięta zostanie.

Cena fiskalna wynosi ,457 ZR. 30 kr. M. K., którey częśc 1014 iako kancyję przed zaczęciem licytacyj złożyć należy.

Od C. K. Urzędu Cyrkałowego.

W Rzzeszowie d. 20. Grudnia 1827. (3)

ihrer A.g. Borsteher, sammtliche andern aber une mittelbar an das f. f. Lemberger Strafgericht, lettere jedoch mit den ihren ganzen Ledenswandel bezeichnenden Moralitätsbeweisen innerhalb vier Wochen vom Lage der durch die Peitung geschebenen dritten Kundmachung mit dem Bemerfen, ob, und in welchem Grade sie mit einem, oder dem andern ter bei diesem Gerichte bereits angestellten Beamten verwandt, oder verschwagert sepen, um so gewisser zu überreichen, als auf die spater einlangenden Gesuche kein Betacht genommen werden wurde.

Bom f. f. Strafgerichte.

Lemberg am 27. Dezember 1827. (3)

w kancelaryi Urzędu cyrkułowego Kołomyiskiego, dla sekcyi zaś drogowey kosowskiey, tegoż samego dnia t. i. 28. b. m. w dominikalney kancelaryi Kosowskiey, a dla sekcyi drogowych Gwożdzieckiey i Horodeńskiey, podobnież 28. b. m. w kancelaryi doz inikalney w Horodence, uakoniec dla sekcyi drogowych Sniatyna i Mamajestie dnia 30. b. m. w kancelaryi Magistratu Sniatyńskiego; które dostarczanie pomocników temu wypuszczonem zostanie, kto takowe za naysłusznieyszą cenę na sie bie przyjąc zechce.

Od C. K. Urządu Cyrkułowego. W Kolomyi dnia 12. Stycznia 1828. (1)